## N= 16.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, den 18. Januar 1827.

Angekommene Fremde vom 16. Januar 1827.

Herr Pachter Stablewsfi aus Tarnowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Rasernen-Inspector Schönherr aus Stettin, I. in Nro. 95 St. Abalbert; Hr. v. Mlecki aus Glowiec, Hr. Conducteur Bada aus Bromberg, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Jasowiecki aus Ricz, Hr. Gutsbesißer v. Milinski aus Graboszewo, I. in Nro. 395 Gerberstraße; Hr. Oberantmann Busimann aus Minisowo, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Lieutenant v. Plots aus Königsberg, Hr. Referendarius v. Herzberg aus Erin, Hr. Kunstreiter Buchs aus Danzig, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Dzierzbicki aus Ciiae nowo, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

Befanntmachung.

Der Commissarius Casimir Stessewski zu Targowa = Gorka und die Catha=rina Jzikiewicz verwittwete Lechnerowska zu Grätz, haven vor Eingehung der Ehe mittelst gerichtlicher Erklärung vonr 15. November c. die Gütergemeinschaft und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Posen den 7. December 1826.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Kazimierz Stęszewski Kommissarz dóbr Targowey Górki i Katarzyna z Izikiewiczów Lechnerowska wdowa, w Grodziszczku przez układ w dniu 17. Listopada r. b. przed wnyiściem w wzwiązki małżeńskie sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem uwiadomia.

Poznań d. 7. Grudn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położone, do małżonków Sulerzyckich należące wraz z przy-

Subhaffations = Patent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, ben von Sulerzyckischen Eheleuten zugehörigen ablichen Guter Jablowo nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 33,504 Athlir. 29 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 17. November d. J., ben 17. Februar 1827., und ber peremforische Termin auf ben 19. Mai 1827.

bor bem herrn Landgerichterath Krause bes Morgens um g Uhr allhier angesett.

Vesiksabigen Kaufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbictenden zugesichlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen:

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine jedem frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, zugleich wird bemerkt, daß die nach dem Subhastations-Patente vom 20. Februar c. auf den 4. August und 18. November d. J. anstehenden Termine aufgehoben sind.

Roniglich Preus. Landgericht.

ległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 33,504 Tal. 29 śgr. 10 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Listopada r. b., dzień 17. Lutego 1827. r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymzgać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyinego z dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczone, zniesione zostały.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die im Lewiher Hauland, Meferiher Kreifes, belegene, bem Gottlob Buttner gehörige, auf 1610 Athlr. abgeschäpte Arugwirthschaft, soll Schulden halber bffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben.

Dazu steht ein Termin auf ben 26. Februar a. f. im Lewiser Hauland vor bem Herrn Landgerichts-Math v. Ba, jersti an, zu welchem Kauflustige eingesladen werben.

Meferit ben 19. Oftober 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cubhaftations=Patent.

Die bei Uscz belegene, ben Unbrae= fchen Cheleuten zugeborige Oberniß= Muble nebst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 842 Mthlr. 5 fgr. gewurdigt worden ift, fo wie die eben= falle unfern Ubeg belegene, ben Undrae= ichen Chelenten gehörige Erbpachte= Windmuble nebft Bubehor, welche nach der gerichtlichen Taxe gar feinen Er= trage=Werth hat, follen auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich an den Meiftbie= tenben verfauft werden, und der Bietungs=Termin ift auf den 31. Marg 1827. vor bem Landgerichterath Wegener Morgens um 8 Uhr allhier an= gefegt. Befitfabigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, baf bie Grundftude dem Meift= bietenben zugeschlagen, und auf die et= wa nachher einkommenden Gebote nicht

Obwiesczenie.

Gospodarstwo gościnne w Olędrach Lewickich Powiecie Międzyrzeckim leżące, Boguslawa Büttnera własne, i na Tal. 1610 otaxowane, ma bydź z przyczyny długów publicznie nazwięcey daiącemu przedane.

Termin do téy przedaży wyznaczony iest na dzień 26. Lutego r. p. o Olędrach Lewickich przed W. Sędzią Bajerskim, na który ochotę kupienia maiących niniéyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 19. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Mlyn górno notecki pod Uściem położony do Fryderyka Wilhelma małżonków Andrae należący, wraz z przyległościami, który według sądownie sporządzoney taxy na 842 talar. 5 sgr. oceniony został, iako i wiatrak wieczysto dzierzawny równie w pobliskości Uścia sytuowany, małżonkow Andrae własny, wraz z przynależytościami, który podług taxy sądowey żadney dochodowey nie ma wartości, na żądanie Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 31. Marca 1827. zrana o godzinie 8. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Wegner w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maigcych uwiadomiamy o terminie tym z

nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig ruchomości naywięcey daiącemu

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 30. October 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

weiter geachtet werben foll, in fofern nadmienieniem, it w terminie nieprzybite zostana, na późnie vsze zaś Die Tare fann ju jeber Beit in unfe= podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagar powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. w Pile d. 30. Paźdz. 1826.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Pleschner Rreife in bem Sau= land Witafgnee sub Nro. 6. belegene, jum Thomas und Unna Jankiewiczschen Nachlaffe gehörige Befigung, beftehenb aus einem Wohnhause nebst Stallung, Scheune und 18 Morgen Land Culmisch Maaß, welche gerichtlich auf 566 Athlir. 20 Ggr. abgeschaft worden ift, foll im Mege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 20ffen Februar 1827 por bem Deputirten Srn. Juftig-Uffeffor Biemeti. fruh um to Uhr im hiefigen Gerichte= Lotale angesett, und laben besitfahige Raufluftige ein, an dem gedachten Tage hier gu ericheinen und ihre Gebote abqu= geben.

Die Taxe und Bebingungen founen in unferer Regiftratur jebergeit eingefeben merben.

Jarocin ben 16. Movember 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Posiadlość w Powiecie Pleszewskim na holendrach Witaszyckich pod No. 6. položona, do pozostalości niegdy Tomasza i Anny Jankiewiczów należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, stayni, stodoly i 18 morgów roli miary Chełmińskiey, która to posiadłość na 566 Talar. 20 śgr. sądownie oszacowana sostała, w drodze subhastacyi potrzebney naywięcey daiącemu publicznie sprzedana bydź ma.

Tym końcem termin na dzień 20. Lutego 1827. przed Deputowanym Ur. Ziemskim Assessorem o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili i swoie licyta podali.

Taxa i warunki w Registraturze każdego czasu przeyrzane bydź mo-

Jarocin d. 16. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.